# Posener Intelligenz = Blatt.

Connabends, den 29. Juni 1822.

#### Angefommene Frembe bom 24. Juni 1821.

br. Gutebefiger v. Uminefi aus Smolit, Gr. Gutebefiger v. Szeganiechi and Chelmno, Br. Gutebefiger v. Drwensti aus Cofolnit, Br. Gutebefiger von Szcznfnidi aus Golina, Br. Gutebefitzer v. Rarczetvefi aus Czarnotet, Br. Gutebesiher v. Karczewski aus Lubrze, Hr. Landrath v. Zuchlinski aus Dstrzefzewo, Hr. Oberamtmann Borquet aus Dufinit, fr. Friedensrichter Lange aus Rogafen, Fr. Gutsbesitzerin v. Roznowska aus Baranowo, I. in Nro. 243 Breslauerstraffe; Br. Gutebefiger v. Goslinowsfi aus Rofitnica, Sr. Gutebefiger v. Rurowefi aus Schirlig, Br. Gutebesitzer v. Rofgucki aus Golembina, Br. Gutebesitzer v. Dobry= blamsfi aus Ruromo, Br. Gutsbefiger Speichert aus Ciagnu, Br. Gutsbefiger von Starzenski aus Ilowiec, I. in Mro. 251 Breelauerftraße; Gr. Gutsbefiger von Moramefi aus Lubonia, Sr. Gutsbefiger v. Refgodt aus Ilgen, A. in Mro. 99 Wilbe; Br. Gutsbefiger v. Grabsti aus Choczicki, Br. Pachter v. Rostowski aus Pacholemo, Br. Richter hage aus Gnefen, I. in Dro. 116 Breiteftrage; Br. Parter v. Zaborowefi aus Drozfowfo, Gr. v. Rogozowefi aus Robafowo, I. in Nrv. 391 Gerberstraße; Hr. General b. Lipsfi aus Treben, I. in Nrv. 427 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer von Gorzenski aus Kamieniec, Hr. Gutsbesitzer v. Swifialsti aus Koizut, Sr. Gutsbesiger v. Mastowsti aus Deblewo, Br. Gutebefiter v. Lipsfi aus Jaftorowo, Sr. Gutsbesitzer v. Debicki aus Bamiczon, I. in Dro. 392 Gerberftrafe; Sr. Gutebefiger b. Cierafzewefi aus Lulin, Br. Gutebefiger v. Koscielefi aus Dreeden, Sr. Graf v. Wolowicz aus Dzialin, Gr. Gutober figer v. Gzoldreffi aus Popowo, I. in Nrp. 1 Ct. Martin; Frau Gutebefigerin v. Miastowsta aus D b go, Br. Gutsbefiger b. Swiniareti aus Romanowo, Br. Emil v. Swinarsti aus Kufzewo, I. in Nro. 3 Dohm; Hr. Justiz-Commissarius hunte aus Mejerit, Br. v. Kozmowski aus Zargownica, Br. v. Ciegielefi aus Zargownica, fr. Gutebenger v. Zoltoweffi aus Ciesle, fr. Gutebefiger v. Roczoroweff aus Karchowo, I. in Mro. 417 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Matoweki aus Rybowo, Hr. Gutsbesitzer Licht aus Niederzedlitz, I. in Mro. 3 Fischerei; Hr. Adpofat v. Podgoreff aus Jarecin, I. in Dro. 53 Walfichei; Fr. Gutebefigerin von Turno aus Dobrzyce, i, in Mro. 405 Gerberftraße; Gr. Gutebesiger v. BialoBlocki and Krzeszlit, I. in Nro. 74 Markt; Br. Jufig-Commiffarius Brachvogel aus Krotofchin, f. in Nr. 181 Wafferstraße; Sr. Jufig-Commiffarius Choroczewski aus Pofargice, I. in Deo. 219 Jesuitersitafie, Br. Gutebesiger v. Bojanowski aus Konarzewo, Hr. Gutebefiger v. Woodpol aus Auflinomo, I. in Dir. 393 Gerberftraffe; 5. Landrath v. Aurnatowell aus Chalin, Sr. Gutebefiger v. Kottwig aus Tuchorze, f. in Mro. 210 Bilhelmeftrage; Br. Graf v. Bnineti aus Arbanin, 4. in Mro. 110 Breiteftrage; Br. Butsbefiger v. Dojanometi aus Urbanin, f. in 396 Gerberftrage: Sr. Gutebefiger v. Roczburefi aus Gurta, Br. Gutebefiger v. Trompenneti aus Go-Inny, Br. Gutebefitter Marcelli Gulergodi aus Jablomo, Br. Gutebefiber v. Argun= fowell aus Dunnto, I. in Mro. 384 Gerberftrafe; Br. Jufitz-Commiffaring v. Tem= pelhoff aus Berlin, I. in Mro. 82 Martt; Br. Pachter p. Schmitfonesti aus Murynomo, Br. Coleftin Symittomott aus Giadmiurogowo, I. in Dro. 384 Gerberftrage; Sr. Gutebefiger v. Zielinsfi aus Diefjama, I. in Dro. 109 Breitestraße; Sr. Gutebefiber v. Janifemefi aus Michna, 1. in Mro. 175 2Bafferftrafe; Br. Gutebefiger von Mielfoweff aus Berchowo, Gr. Gutsbefiger v. Rolareff aus Trubslamo, I, in Mro. 26 Wallichei; Frau Gutebefigerin Unt. v. Niegoleweffa aus Bytynica, I. in Dro. 423 Bafferfrage; fr. Gutsbefiter v. Bierau aus Dieta, I. in Dro. 176 Baffer= ftrafe; Br. Geh. Juftig-Rath Daving aus Frauftadt, I, in Dro. 244 Bredlauerftrage; Dr. Rriegerath v. Timroth aus Rlein-Schmole, I. in Dro. 160 Rubndorf; Dr. Gutsbefiger b. Rranganowski aus Rognowo, I. in Nro. 432 Gerberftraße; fr. Gutsbefiger v. Garczynski aus Ottorowo, I. in Nro. 56 Gerberftrage; Br. Jufig-Commiffaring Salbach aus Bachown, Fr. Grafin v. Bronifzema aus Glawowa, I. in Mro. 180 Bafferstraße.

#### Den 25. Juni.

Frau Gutsbefigerin v. Zuchlingta aus Bojanowo, Sr. Gutsbefiger v. Urbanowelli aus Schlapowo, fr. Gutebefiger v. Zafrzewefi aus Bienieme, fr. Gutebe-Aiger Schirmer aus Duzin, I. in Mrb. 394 Gerberftrage; Br. v. Chinara aus Gniem= fowo, Gr. v. Bobuicti aus Mifficach, Gr. v. Kamineti aus Falbogowie, I. in Mro. 30 Malifchei; fr. Gutebefiger v. Jagodinsti aus Bichamo, fr. Gutebefiger v. Kurnatowski aus Sgrodki, t. in Nro. 387 Gerberftrage; Br. Prafident v. Potworomeki aus Frauftadt, I. in Mro. 65 Martt; Gr. Pachter Frang v. Roczoroweff aus Gnialy, Br. Pachter Unton v. Roczoroweffi aus Gorgodi, Br. Pachter Unton v. Zaboroweffi aus Carbinome, Gr. Pachter v. Wierzchaczewoff aus Anbinto, I. in Nro. 8 Malifchei; Br. Jofeph v. Draumef und Gr. Florian v. Braunet aus Gorznee, Br. Ignag w. Swiecieli aus Godzbeti, I. in Mro. 134 Fifcherei; Br. b. 3lotnichi aus Gielca, I. in Mro. 418 Gerherftrage; Sr. Gutsbefiger Stanislaus v. 3nchlinefi aus Meuborf-Podgornn, I. in Rro. 261 Breslauerftrafe; Br. Laudgerichtsrath Schulz aus Onefen, I. in Mro. 234 Wilhelmoftrage; Sr. Gutebefiger v. Morafjewoff aus Maramowig, I. in Dro. 428 Gerberftrafe; Die Srn. Gutebefiger Peter und Anton von Szeganiecet aus Clupce, I. in Dro. 374 Dominifanerftraffe; fr. Mathias D. Romiecometi aus Chraplemo, i. auf ber Malifchei; Fr. Gutebefigerin v. Bubgigemela aus Podborowo, I. in Mro. 224 Meuftadt; Sr. Anton von Mierzonoff und Sr. Joseph v. Sagielski aus Sierady, I. in Dro. 38 Walifchei; Br. Gutsbefiger 3, b. Brobomeki aus Lagiewulf, I. in Niro. 48 Markt; Hr. Grafo: Bninefi aus Guttow, Fr. Chame belan v. Roguet aus Szerleja, Sr. Gutsbefiger v. Krynganowski aus Pafoelam, br-General v. Rofinefi que Gorfa, t. in Mro. 1 Ct. Martin; Br. Gutebefiger von Pacyfomeli aus Cfofniff, I, in Mro. 33 Ballichel; Sr. Gufebefiger Zedler aus Rems pen, I. in Dro. 210 2Bilhelmsftrage; Br. Pachter Igna; v. Binfowsti aus Giergfomo, Br. Ignay v. Stradowsfi aus Biechowo, I. in Mro. 15 Walijchei; Br. Gutebefiger Aufan v. Broboweff aus Geiersborf, Gr. Sauptmann v. Sczepfomeff aus Tarchalin, I. in Dro. 48 Marit; Gr. v. Chlapowsti aus Ezerwanino, I. in Dro. 110 Breiteftr.; Sr. ABladielaus v. Kurnatowsfi aus Sgrim, I. in Rro. 414 Gerberftrage; Br. Ba-Tentin v. Rogalinsti aus Cercfwica, I. in Dro. 389 Gerberitrafe; fr. v. Budgifgemelt aus Gosciervice, I. in Dro. 399 Gerberftrafe; fr. v. Bienfoweff aus Dipfoma, hr. Tabbens v. Radosfi aus Biegoromo, hr. v. Mofgensfi aus Giepuchomo, I. in Dro. 393 Gerberftrage; Br. Gutsbefitzer v. Tominefi aus Budgischin, Br. Gutsbefiber Martin v. Battowefi aus Blofau, I. in Nro. 94 vor ber Wronferthor; herr Gutebenger v. Milenefi aus Gofciefgun, I, in Aro. 166 Friedricheftrafe; Br. Generalpachter Benj, Klutoweffi aus Biagef, I. in Diro. 414 Gerberftrage; Spr. Pachter Moraszewski aus Zestrzuzewfa, Gr. Gutsbesiger Schulz aus Cornot, I. in Nro. 26 Walischei; Br. Gutsbesiger von Marielle Urbanowski aus Mirskowo, 1. in Mro 413 Gerberftraße; Br. Gutsbefiger v. Chlapoweli aus Conien, Br. Pachter Rugner aus Sezyfnit, fr. Gutebefiger v. Janichi aus Pobleja, I. in Dro. 391 Gerberftrafe; Br. Raufmann Behrens aus Birfe, Sr. Raufmann Roller aus Briegen, Sr. Sofmarschall Arnfinoli aus Pribefeg, fr. General-Pachter Sildebrandt aus Woinawit, I. in Mro. 99 Bilbe; Br. Gutebefiger Stephan v. Kurczewell aus Groone, I. in Dro. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Dufowiecki aus Miuchica, Hr. v. Chlapo-woll aus Lopuchowo, Hr. Gutsbesitzer v. Kowalski aus Grygma, I. in Nro 243 Breslauerstraße; Br. Gutebesitzer B. v. Malczewefi aus Zurawig, I. in Mro. 52 Walie febei; Gr. Gutabefitzer v. Bieczynski aus Grablewo, I. in Aro. 179 Bilbelineffrage: Dr. Gutebefüger Joseph v. Swinareli aus Furzielowo, I. in Nro. 374 Dominifanerftrage; Br. Gutebefiger Johann Rozuchowski aus Bogdanit, Sr. Gutebefiger Jacobi ans Rospintet, I. in Uro. 3 St. Abalbert; Br. Rittmeifter v. Gudborgemeli aus Barbu, Sr. Gutebefiger Anton v. Cofolnidi aus Rajemo, fr. Gutebefiger Tabaus v. Cotolnicti aus Potolic, Br. Gutsbesiger v. Tarczanowsti aus aus Chorzewic, I. in Nro. 155 Buttelftrage; Br. Gutebefiger Abam v. Drweski aus Bzowo, I. in Nr. 51 Marft; Dr. Gutebeniger v. Rierefi aus Budgifgemo, I. in Aro. 120 Breiteftrafie; Sr. Landrath Abain b. Mofzegensfi aus Werefchen, I. in Mro. 15 Walifchei; herr Gutsbefiger v. Tolfmit aus Stefgewska, I. in Dro. 49 Walifchei; Gr. Gutsbefiger v. Buchowsfi aus gadohnirge, I in Mro. 101 Walischei; Gr. Gutebesiger v. Sendlig aus Winiec, I. in Mro. 68 Martt; Sr. Gutsbesiger Abam v. Zbijeweff aus Riefrza, I. in 215 Jefuiterstraße; Fr. Starostin v. Sczaniecta aus 2B fome, Fr. Gutsbesige= rin v. Koczorowska aus Mitofzek, I. in Nro. 242 Breslauerftraße; Gr. Gutsbefiger v. 2B fierefi aus Zafrzewo, I. in Aro. 119 Breitestraße; Fr. Gutebesitzerin v. Korn= tomska aus Chwaltowo, I. in Mro. 87 Markt; Gr. Prandent v. Rebowski aus Kro= tofdin, I. in Dro. 399 Gerberftraße; Br. Graf Repomucen v. Awilecki aus Robylnif, I. in Nro. 256 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Morawski aus Belencin, I. in Mro. 58 Martt; Br. Gutebesiger v. Prusti aus Pudliegfi, I, in Dro, 369 Dominifanerftrafie; Fr. Generalin b. Dombrowska aus Winagura, fr. Gutsbesiger b. Lasz- kowski aus Bobote, I. in Dro. 179 Wilhelmsftrafie.

#### Den 26ten Juni.

Sr. v. Grawinsti aus Goffeowo, I. in Dr. 22 Balifchei; Br. Pachfer Johann Gordfi aus Roscianin, Fr. Pachterin Jojepha Drzanowsta aus Ciefielnein, I. in Mro. 14 Balifchet; Br. Pachter Gesti aus Brjuclow, I. in Dr. 15 Balifchei; Br. Gutsbefiber v. Twardowski aus Sczuczin, Sr. Gutebefiber v. Buchlinski aus Migno, Br. August v. Arend, Administrator aus Poliborowlo, Gr. Daniel v. Arend ehemal. Bolnis feber Lieutenant aus Poliberowfo, I in Dr. 158 Rundorff; Br. Gutsbefiger Unton v. Niegolewski aus Mlodasto, I. in Dr. 393 Gerberftraße; Br. Math. v. Wirdbinski aus Bogromo, Gr. Und. v. Wirdbinsti aus Bogromo, I. in Dr. 41 Graben, Gr. Partifulier Wilh. Zamadgfi aus Bernar, fr. Partiful. Bilh. Guttomefi aus Bernar, Br. Partiful. Bilb. Pagowafi aus Schroba, Sr. b. Chilewefi aus Gineien, Sr. Partitulier v. Smidereit and Schrim, fr. Gutebefiger ve Lubiejgewöff aus Wirfig, I. in Dominifanerftraffe, Sr. Pachter v. Repetft aus Gorta, Sr. Gutebefiter v. Gromo: linsti aus Derbionfo, I. in Mr. 6 Kifcherei; Gr. Pachter Veter v. Maczonsefi aus Dopomto, Br. Mep. v. Rurowsti aus Minifome, Br. Gutsbefiger Staniel. v. Rurowsti and Chalamy, I. in Mr. 141 Gifcherei; Sr. v. Begierofi, gemefener Doln. Obrift, aus Gulfo, Sr. Dich. v. Schileczei aus Libnica, I. in Dr. 234 2Bilhelmeffrage, Berr Partiful. Jocob v. Riczinski aus Renftadt, I. in Dr. 183 Linden; Gr. Bladiel. von Kosow aus Madlowka, I. in Rr. 14 Dom; Hr. v. Goslavski aus Chonezice, Herr Joseph v. Dobrzieki aus Chonezicie, I. in Mro. 77 Markt, Hr. v. Sendlig aus Sjrobfa, I. in Nr. 68 Markt; Spr. Pachter Wehr aus Rolast, I. in Nr. 216 Refulterstraffe: Br Gutebefiger v. Trompezinsti aus Gr. Gofolnit, I. in Dr. 387 Gerberftraffe: Berr v. Miegolemeffi aus Wosciewef, I. in Mr. 396 Gerberftrage; Br. Rarl v. Beromeffi aus Grodgifgemfo, Dr. Felir v. Romaleff aus Schmilemo, I. in Mr. 253 Breslauerfir. Br. Gutebefiger Norbert Chelfoweft aus Willowo, I. in Dr. 275 Breslauerftraffe: Br. Dachter Joseph Glapecti aus Malistca, Br. Pachter Peter Strzelecki aus Malis mca, I. in Mr. 215 St. Martin; fr. Kommiffariud St. Niechrebeff aus Bryoftfowig, I, in Mr. 44 St. Martin; Br. v. Pradzinski aus Stroefi, I. in Mr. 154 Buttelftraffe: Sr. Gutebefiger v. 28 fannoweff aus Swodzinin, I. in Mr. 177 2Bafferstraße; Gr. pon Trapczinski aus Gora, f. in Mr. 47 Marft; Br. Pachter v. Moraczemeli aus Bestrzinet, Sr. Gutebesiger Schulz aus Ronnat, 1. in Mr. 26 Balifchei; Sr. Joseph bon Milisti aus Affono, 1. in Dr. 164 Bafferfrage; Gr. Gutebeftger Johann von Betfomoffi aus Biskupice, fr. Gutsbesiger v. Grodzicki aus Klennig, fr. Gutsbebefiger Safgineff aus Bittafiewice, I. im Francistanerflofter; Dr. Lieutenant v. Saga aus Dangig, Gr. Gutebesiger Saga aus Lowig, I. in Dr. 165 Bilhelmeftrage; Gr. Profosfor Andreolin aus Dresben, I. in Dr. 112 Wilhemsftraße; Sr. Gutebefiger D. Mielinsti aus Platti, I. in Dr. r St. Martin; fr. Gutebefiger b. Armanemefi aus Platti, I. in Dr. 300 Brouferftrage; Sr. Landgerichterath Brir aus Radlomo. Sr. Gutebefiger v. Koritowell aus Rogowo, I. in Mr. 95, 96 Markt; Sr Gutebes fiber Philip v. Zafrzewell aus Wrzednicg, l. in Mr. 170 Wallerstraffe; Gr. Gutebes figer Joseph v. Kaizanowefi aus Wierzun, I. in Mr. 430 Gerberftage; fr. Dictor von

Mofgezinski aus Babienn, Gr. Mat. v. Mofgezinski aus Bolenbowo, Gr. Mich. von Mofzeginefi aus Niedzwiady, Fr. v. Bienfowefa aus Michow, Fr. v. Cfalamefa aus Strzefgowa, I. in Rr. 429 Gerberftrafe; Br. Landrath v. Zandler aus Szamoful, I, in Dr. 417 Gerberftrage; Fr. Gutebefigerin b. Cforgeweffa aus Babin, I. in Dr. 495 Gerberftage; Br. Gutebefiter Jojeph v. Zafrzewefi aus Mielagowo, I. in Mro. 302 Gerberftaffe; Br. Gutebefiter Unt. v. Moraczoweff aus Bifofi, Br. Gutebefißer Conft. b. Rotoffowell aus Ramionfa, I. in 107 St. Abalbert; Sr. Banquier Wertheim aus Mur. Goslin, I. in Dro. 311 Bronferftrafe; Br. Pachter v. Bialo= fronefi aus Chacanomo, I. in Dr. 95 Wronferftrafe; Gr. Gutsbefiger Rajetan von Czepfoweff aus Rotoniewo, Sr. Gutsbefiger Wonciech Czepfoweff aus Frauftadt, I, in Dr. 30 Martt, Fr. Gutsbefigerin v. Sieliecka gus Polabet, I. in Dro. 392 Ger= berftrafie; fr Gutebefiger v. Stalleweff aus Balefcha, fr. Gutebefiger v. Saraczem= ofi aus Jaroromo, Br. Gutebefiger v. Lutomefi aus Pierfgief, Br. Guteberter von Rlapometi aus Lubiatomet, Gr. Gutebesiger v. Rlapometi aus Bafomo, I. in Mro. 116 Breitestraße; Gr. Fel. v. Rulguch aus Dembice, I. in Dr. 352 Judenftraße; Gr. Gutebefiger v. Arzepinefi aus Roritowo, Sr. Gutebefiger Mofrefi aus Brattomo. Br. Gutebefiker Koritowefi aus Gruromo, Br. Gutebefiger D. binefi aus Czernicin. Br. Gutsbefiger Paprobti aus Molgin, Gr. Gutsbefiger Godlinowsti aus Bernif, I. in Dr. 23 Walischei; Br. Umte-Rath Rope aus Saull, Br. Dbrift-Lieutenant Pascal aus Roffen, I, in Dr. 210 Wilhelmöftrage; Sr. v. Molinsti aus Dbornif, I, in Dro. 74 St. Abathert; Gr. Partiful. Mar. Wodpohl aus Brudgewo, I. in Dro. 165 Bilbelmeftrage; fr. Gutebefiter hellwig aus Lonf, fr. Gutebefiter Kollowiedi aus Wollong, I. in Dr. 26 Walischei, Gr. Pachter v. Swigeicht aus Bernif, Gr. Pachter v. Rufzuffi aus Marcinowo, Gr. Gutsbefiger Mielinsfi aus Bittowe, Gr. Graf von Mofginsti aus Barfchau, I. in Dr. 391 Gerberftrage; fr Gutsbefiger Ditrometi aus Czaslowo, Sr. Gutsbesiger Winigki aus Licztomo, Sr. Gutsbesiger Gesti aus Borufremo, hr. Gutsbesiger Kesicki aus Bafownik, I. in Dr. 392 Gerberfraße; herr Gutsbesiger Xaweri v. Karski aus Mlodzieno, hr. Gutsbesiger Mart. Zelinski aus Trzefianto, Br. Gutsbesiger Razimir v. Lutometi aus Podnianto, Br. Gutsbesiger v. Betfomefi aus Wagrowica, Gr. Gutebefiger v. Lipinefi aus Rruchomo, Berr Gutebefiger v. Rowinste aus Zwinar, I. in Mro. to Walischei; Br. Staroft von Difrometi aus Rotfomo, Gr. Gutebefiger b. Strzelecti aus Bierufgemo, Gr. Gutebe= fiber v. Taczanowofi aus Taczanowo, Fr. Gutebefitzerin v. Choinsta aus Roslama, fir. Gutebefiger v. Rrangansti aus Bernit, t. in Dro. 168 Wafferftrafe; fr. v. %0= nemann, ehemal. Dbrifflientenant aus Birte, Sr. Raufmann Fritiche aus Bromberg, Sr. Raufmann Sofenkampf aus Inowraciam, Sr. Gutebefiger Lowisti aus Gierginto, I. in Mro. 99 Bilbe; Br. Pachter Matetifi aus Rolebfach, Gr. Gutebefiger Cierafomeffi aus Begeret, Sr. Pachter Rarefi aus Piotromo, t. in Dro. 175 Bafferftrage: Sr. Particul. Meier aus Pleschen, Sr. Particul, v. Robilinsfi aus Pleschen, I. in Dr. 38 Fischerei; Br. Gutebesitzer Tad. v. Rognowest aus Bochlewo, I. in Mro. 187 Bafferftrafe; fr. v. hendel aus Baste, I. in Nro. 157 Schloffergaffe; fr. von Rafgewoff aus Malbanowo, fr. v. Przerazti aus Cofolnifi, I. in Mro. 417 Gerberftrage, Br. Gutebefiger Victor b. Bronifoweff aus Commice, Br. Roman b. Bro= nifomell aus Golciewfo, I. in Mro. 84 Martt; Br. Gutebefiger v. Boaubfi aus Acziczina, f. in Mro. 28 Walischei; Gr. Lieutenant und Conducteur Balber aus

Sarniow, Hr. v. Grabewski aus Scibniewo, Hr. v. Czaski aus Jankewo, I. in Nrv. 265. Wilhelmsskraße; Hr. v. Drzewiecki aus Pittlewa, I. in Nrv. 95 Walischei.

Befanntmachung.

Im Termine ben. 3 ten Juli b. J. und die folgenden Tage foll zu Kowalstie im Strodaer Kreife der Modifiarnachlaß der verstorbenen Petronella v. Urbanowska, bestehend: in einer beträchtlichen Menge Silber, Uhren, Zinn, Kupfer, Leinenzeng und Beiten, einer bedeutenden Garzberobe, Modifien, Hauszund Wirthsschaftsgeräthe, so wie auch zwei Kutschen, Bieh, Pferde, Schweine u. s. w., durch den Landgerichtsreserendarius Kantak and den M. istbietenden gegen gleich baare Bezahlung, verkauft werden, und werden die Kaussung verkauft werden. Termine hierzmit vorgeladen.

Pofen ten 18. Juni 1822. Konigl, Preuß, Landgericht; Obwiesezenie.

W terminie dnia 3. Lipcarb. iw dni następne w wsi Kowalskie w Powiecie Sredzkim położoney przez Referendaryusza Sądu naszego Kantak pozostałość ruchoma po niegdy ś. p. Petronelli z Jaraczewskich Urbanowskiey składaiąca się z znaczney ilości śrebra, cyny, miedzi, pościelli, bielizny, znaczney garderoby, mebli, sprzętów domowych i gospodarskich, niemiey karety i kocza, bydło, konie, świnie i t. d. publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatą przedane bydź ma.

Na termin ten ochotę kupna maią-

cych ninieyszém wzywamy.

Poznań dn. 18. Czerwca 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Daß ber kambert v. Raßewski und bas Frauleim Nepomncena v. Kefincka burch ben Chekontrakt am 2. Mai d. J. die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen. haben, wird hiemit bekannt gemacht.

Pofen den 7. Juni 1822. Sonigl. Preuf, Landgericht.

Obwiesczenie.

Tż Ur. Lambert Raszewski i Ur. Nepomucena Kę zycka w kontrakcie przedślubnym zdnia 2. Maia r. b. wspólność mai tku wyłączyli, podaie się ninieyszem do wiadomości.

Poznań d. 7. Czerwca 1822.

Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione Patent.

Die hierscibst unter Mr. 117 auf der Breitenstraße, und unter Mr. 17 auf der Borstadt St. Abalbert belegenen, zum Nachlasse des Bürgers Johann Geisler gehörigen Grunstücke welche nach der gerichtlichen Taxe resp. auf 7023 Mts. und 9525 Mts. 10 ggr. gewürdigt worden sind, sollen Behuss Befriedigung der Gläubiger öffentlich au den Meistbiestenden verkauft werden.

hierzu haben wir Termin auf

den 28. Mai den 27. Juli

und ber peremtorische Termin auf ben 28. September c.

vor dem Landgerichts = Uffessor Rapp Morgens um 9 Uhr allhier in unserm Parteien-Zimmer angesetzt. Besitzsähige und Kaustustige werden dazu mit dem Benterken vorgeladen, daß in dem letzten Termin die Grundstücke dem Meistbietenben zugeschlagen werden sollen, insofenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Bedingungen fonnen zu jeder Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Posen den 3. Marz 1822.

Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhaftatione Patent.

Auf ben Antrag eines Realglanbigers, foll das der Wittwe Ernestine Schultz geshörige, auf dem Graben unter Nr. 28 belegene, auf 356 Atlr. 6 ggr. 6 pf. gerichtlich gewürdigte Grundstück nebst Zubehör, in dem auf den 14, August c.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Nr. 117. na ulicy szerokiey i pod Nr. 17. na przedmieściu S. Woyciecha położone, do pozostałości Jana Geisler należące, które podług taxy sądowey resp. na 7023 tal. 10 dgr. i 9525 tal. 10 dgr. oszacowane zostały, w celu zaspokoienia Wierzycieli publicznie naywięceydaiącemu sprzedane bydź maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na

dzień 28. Maia, dzień 27. Lipca,

i termin zawity na

dzień 28. Września r. b., przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp o godzinie otey zrana w naszey izbie instrukcyjuey.

Zdatność posiadający i ochotę kupna mający z tem oznaymieniem zapozywają się, że w terminie zawitym nieruchomości te naywięcey dającemu przyderzone zostaną, ieżeli prawne przeszkody nie będą.

Warunki każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d 13. Marca 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek realnego wierzyciela ma bydź grunt do wdowy Ernestyny Schultz należący, tu na grobli pod Nro. 28. sytuowany z przyległościami na 356 Tal. 6 dgr. 6 den sądownie otaxowany, na terminie peVormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Culemann in unserm GerichtsZimmer angeschten peremtorischen Termin im Wege der öffentlichen Licitation
verkauft werden. Kauflustige und Besükfähige werden daher eingeladen, in
diesem Termine ihre Gebote abzugeben,
und soll der Zuschlag an den Meissbietenden erfolgen, falls gesetzliche Umstände
nicht eine Außnahme zulassen.

Pofen ben 14. Marg 1822.

Koniglich Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Das zur Präfekt Unton v. Garczynski=
schen Nachlaß=Masse gehörige im Dborni=
ker Kreise Posener Departements belege=
nen Gut Bialezyn, soll von Johanni d.
3. ab, anderweit auf ein Jahr meistbie=
tend verpachtet werden.

Der Termin sieht auf ben 3. Juli c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Landge= richterath Ryll in unserm Instructione= 3immer an.

Die Bedingungen fonnen in ber Regi=

Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, eine Caution von 500 Ktlr. dem Deputirten zu erlegen.

Posen den 20. Juni 1822.

Ronigl, Preuf, Landgericht.

remtorycznym na dzień 14. Sier. pniar. b. przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Culemain w mieyscu posiedzeń sądownictwa, wyznaczonym przez publiczną licytacyą przedany.

Ochotę kupna i prawo posiadania maiący, wzywaią się więc ninieyszem, w terminie tym licyta swe do protokołu podadź, a przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

Poznań dnia 14. Marca 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Ob wiesczenie.

Dobra Białężyn w Powiecie Obornickim Departamencie Poznańskim położone do massy pozostałości Prefekta Antoniego Garczyńskiego należące od St. Jana r. b., na rok ieden na dal naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią.

Termin tem końcem na dzień

3. Lipca r. b.,
zrana o godzinie gtey przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll w
izhie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Każdy nim do licytacyi przypusczony będzie talarów 500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań d. 20. Czerwca 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Mr. 52. des Posener Intelligenz-Blatts.

Wefanntmachung. Der am 1. Juli d. J. zur Berpach= tung von Ottuff und Wygoda anfteben= be Termin ift aufgehoben worden.

Pofen ben 28. Juni 1822. Konigl. Preuf. Landgericht. Obwiesczenie.

Termin na dzień 1. Lipća c. do wydzierzawienia dóbr Otusza i Wygody wyznaczony, znosi się. Poznań d. 28. Gzerwca 1822. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański

Befanntmachung:

Licitatione-Termin wird bei ber erfolgten: wyznaczony z powodu zapłacenia Berichtigung ber Pachtgelber aufgehoben. dzierzawy, znosi sie.

Posen den 28. Juni 1822.

Obwiesczenie.

Der zur breifahrigen Berpachtung bes Termin do wydzierzawienia wsi im Schrodger Kreife belegenen Guts Bo= Bonice w Powiecie Szredzkim na 3 nice auf den 4. Juli d. J. anberaumte. lata na dzień 4. Lipcar. b.

Poznań d. 28. Czerwca 1822. Ronig ! Preuß: Landgericht. Krolewsko - Pruski Sad Zie-

Subhaffations=Patent. Auf ben Antrag eines Glaubigers wird bas in Pofen unter Dro. 4 ber Bor= ftabt St Martin belegene Ertelfche Grund= find, welches auf 404 Mthlr. 14 ggr. gewurbigt worden ift, beftehend in einem theils maffit, theils in Kochwerk erbauten Bohnhaufe, einem Stall und Garten, fubhaftirt, wozu ein Bietungstermin auf ben 17ten September b. 3. Bor= mittags um to Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Brudner in unfernt Partheienzimmer angeset worden ift. Es werden daher alle Kauflustige und Be= figfahige hiermit eingelaben, in biefem

# Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela, grunt pod liczba 4. na przedmieściu S. Marcina w Poznaniu leżacy, na 404 Tal. 14 dgr. otaxowany, z domem mieszkanym w mur i reglowkę stawionym, staynią i ogrodem, subhastowanym będzie, i tym końcem termin licytacyi na dzień

17. Września r. b. o godzinie 10. z rana przed deputowa. nym Konsyl. Sądu Ziemianskiego Brükner w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczony został. Wzywaią się przeto ochote nabycia i zdolność posiadania maiacy, aby sie w terminie tym albo-osobiście albo przez pełnomocniTermine personlich ober burch Bevollmächtigte zu erscheinen, und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, an den Meist- und Bestdietenden zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbedingungen fonnen jederzeit in unferer Registratur einge-

feben werben.

Posen den 23. Mai 1822. Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhaftatione=Patent.

Auf den Antrag der majorennen Ersben des Heinrich Schattenberg wird die im Dorfe Arzyzownik Posener Arcises bestegene, auf 2,123 Atlr. 5 sgr. 10 pf. abgeschätzte Arug-Nahrung Michalowo subhastirt, wozu ein Licitations-Termin auf den 23. März,

den 23. Marz, den 4. Juni, den 21. August,

wovon ber britte und lette peremtorifch ift, vor bem Deputirten Landgerichterath Brudner in unserm Partheien = Zimmer Bormittage umgUhr angesetzt worden find.

Es werden baher alle Kauflustigen und Besikfähigen hiermit vorgeladen, sich in dem Termine extweder personlich oder durch Bevollmächtigte einzusinden, und ben Juschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, an den Meistund Besibietenden zu gewärtigen, Die Einsicht der Kaufbedingungen und Tare, fann täglich in unserer Registratur ersfolgen. Posen den 13. Januar 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

ków stawili, a naywięcy daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Taxa i warunki kupna każdego czasń w registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 23. Maia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gościniec we wsi Krzyżowniki Powiatu Poznańskiego położony, na 2123 Tal. 5 śrbr. gr. 10 fen. otaxowany w terminach

> dia 23. Marca dnia 4. Czerwca dnia 21. Sierpnia r. b.

przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Brückner w izbie naszey instrukcyjney subhastowany być ma.

Na termina te ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, a warunki kupna i taxa każdego czasu w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań dnia 13. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das hierselbst unter Mro. 25 auf ber Borstadt Fischerci bele. ene, ben Mathias Mruczkowskischen Sheleuten gehörige Grundstück, welches nach der gerichtlischen Tare auf 3976 Athlie gewürdigt worden, foll Behufs Befriedigung der Gläubiger im Wege der nothwendi en Subhastation öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden. Hierzu werden die Termine auf

ben 27sten August,
ben 29sten October, und
ben 30sten December b. J.

wovon der lette peremtorisch ist, vor dem Landgerichtsreserendarius Kantak Bormittags um guhr in unserm Instruktionszimmer angesetzt, und alle Rauslussiige und Kaussähige zu demselben vorgeladen, nach Erlegung einer Kauzion von 100 Athlir, ihre Gebote zu Protokoll zu geben, und zu gewärfigen, daß der Zuschlag erfolgen wird, in sosern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen. Die Bedingung kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ten 6. Juni 1822. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Onbhastation & Patent.
Das hierselbst unter Mro. 35 auf der Borstadt Schrodsa belegene, zum Paw-kowöfischen Nachlasse gehörige Grundstück, soll Behnfs Befriedigung der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden,

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Nro. 25 na przedmieściu Rybaki do Macieja Mruczkowskiego i żony iego należąca, która podług taxy sądowey na 3976 Talarów oszacowaną została, wcelu zaspokolenia wierzycieli w drodze konieczney subhastacyj publicznie sprzedaną bydźma. W tym celu wyznaczonym został termin na

dzień 27. Sierpnia, dzień 29. Października, i termin zawity na

dzień 30. Grudnia r. b. przed Referendaryuszem sądu naszego Kantak z rana o godzinie 9. w naszey izbie instrukcyiney, i wszyscy ochotę kupna mający i kwalifikujący się na tenże, zapozywają się, aby po złożeniu kaucyi 100 Tal. swe licyta do protokułu podali i spodziewali się że przybicie nastąpi, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Warunki codziennie w registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 6. Czerwca 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod No. 35 na przedmieściu Szrodka położona, do pozostałości Pawłowskiego należąca w celu zaspokoienia wierzycieli, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma-

In Gefolge ber Befanntmachung vom 27. November 1820, 12. Februar, 24. Mai und 1. October v. J. ift in Zer= mino den 10. Juli 900 Mthlr. imb in Termino ben 11. December pr. 460 Rlr. geboten worben, und fpater ein boberes Gebot von 480 Mthlr. gethan, ba aber der Pawkowskische Konfurs = Rurator in den Zuschlag des Grundstücks für diese Gebote nicht gewilligt hat, so wird noch ein Termin auf den 3 ten Geptember b. J. vor bem Landgerichtsrath von Dll= ruch Wormittags um to Uhr in unserm Gerichtslocale angesett, und alle Rauf= luftige und Rauffahige zu bemfelben vor= gelaben, nach Erlegung einer Rauzion pon 100 Rthlr. ihre Gebote zu Protocoll zu geben, und zu gewärtigen, bag ber Zuschlag erfolgen wird, in sofern nicht gesetliche Umftande eine Musnahme zu= laffen.

Posen ben 3. Juni 1822. Roniglich Preuß, Landgericht.

Bekanntmachung.

Das den Daniel Nastschen Erben gehörige, im Schrodaer Kreise belegene
Gut Klony nebst den Vorwerken Lugonin und Sokolniki, soll auf drei Jahre, von Johanni ab, bis dahin 1825, den Iten Jult d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Kyll in unserm Partheienzimmer öffentlich meistbietend verpachtet werden.

Pofen ben 24. Juni 1822. Ronigl, Preuß, Landgericht.

W skutek obwieszczeń z dnia 27. Listopada 1820, 12. Lutego, 24. Maja i r. Października r. z. w terminie dnia 10. Lipca 900 Tal. a w terminie 11. Grudnia 460 Tal. podano, gdy iednak kurator massy na przybicie tey nieruchomości za to licytum niezezwolił, to się ieszcze ieden termin na

#### dzień 3. Września r. b.

przed południem 10. godzinie przed deputowanym sędzią Ziemiańskim v. Oilrych w naszym zamku sądowym wyznacza, i wszystkich ochotę kupna maiących, i zdatność posiadaiących zapozywamy, aby po złożeniu kaucyi 100 Tal. licyta swe do protokułu podali, i spodziewali się że przybicie nastąpi, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

Poznań dnia 3. Czerwca 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Wieś Kłony z folwarkiem Lugonin i Sokolniki do sukcessorów Daniela Nast należąca, w Powiecie Sredzkim położona na 3 lata, od S. Jana 1825 w dniu 3. Lipca r. b. o godzinie 9 zrana przed Konsyliarzem Sądu naszego Ryll w izbie naszéy Instrukcyiney publicznie więcey daiącemu w dzierzawę wypuszczona zostanie.

Poznań dnia 24. Czerwca 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Dem Publico wird hiermit bekannt gemacht, daß der den 3 ten Juli d. J. vor dem Landgerichtsrath Ryll zur Berpachtung des Guts Bialezon anstehende Termin aufgehoben worden ist.

Pofen den 27 Juni 1822.

Ronigl. Preug. Land-Gericht.

Subhaftatione Patent.

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß das den Regierungsrath Frommeschen Erben gehörige, hier auf der Neustadt unter Nro. 30 belegene Bauplatz cum att-et pert. gerichtlich auf 155 Athlr. 2 ggr. 8 pf. gewürdigt, auf den Antrag des Vormundes der Minorennen meist= bietend verkauft werden soll.

Kaussussige werden vorgeladen in den hierzu vor dem Landgerichtsrath Brüsner auf den 3. September 1822 anstebenden peremtorischen Termin in unserm Instruktions-Zimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß das Grundstück dem Meistbietenden adjudicirt werden wird, in so fern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zuslassen.

Die Taxe kann in der Registratur ein=

gesehen werden.

Posen ben 29. Mai 1822. Koniglich Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

Uwiadomiamy publiczność iż termin do wydzierzawienia dóbr Białę. zyn an dzień 3. Lipcar. b. przed Ur. Ryll Konsyliarzem Sądu Zremiańskigo wyznaczony, ninieyszem zniesionym został.

Poznań dnia 27. Czerwca 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wiadomo niniéyszem się czyni, iż mieysce do budowli pod Nrem 30 tu na nowym mieście położone Sądo. wnie natal. 155 dg. 2 f. 8 z przyległościami ocenione, do Sukcessorów Konsyliarza Reyencyi Fromme należące, na wniosek opiekuna, nieletnich naywięcey daiącemu ma bydź przedane. Ochotę do kupna maią. cych wzywamy, aby się na terminie zawitym w tym celu przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner na dzień 3. Września 1822 wyznaczonym w izbie naszey Instrukcyiney stawili, licyta swe podali i oczekiwali, że nieruchmość ta naywięcey daiącemu przysądzoną bydź ma, skoro okolicznośći prawne na przeszkodzie niebędą.

Taxa w Registraturze przeyrźaną bydź ma.

Poznań dnia 29. Maia 1822. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Citation.

Sammtliche befannte und unbefannte Glaubiger, welche an die Militair = Raffe bes 2. Bataillons des 14. Bromberger Franffurther Landwehr = Regimente aus bem Zeifraume vom 1. Januar bis ulti= mo December 1821 Unfpruche zu haben vermeinen, werden hierdurch bffentlieb porgeladen, folche in dem auf ben 3 ten September c. Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftruktions = 3immer vor bem herrn Landgerichte = Uffeffor Rruger an= ftebenben Termine anzumelben, und gehorig nachzuweisen, widrigenfalls bie= felben ihrer Unspruche an die gebachte Raffe fur verluftig erklart, und blos an die Perfon, mit ber fie contrabirt haben, werben verwiesen werben.

Bromberg ben 9. Mai 1822.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

Bekanntmachung.

Bur bffentlichen Verpachtung ber im Großherzogthum Posen und bessen Dazgrowiccer Kreise belegenen, benr August von Zakrzewski zugehörigen Guter, und zwar:

1) ber Stadt Lopienno mit bem Dorfe Lopiensta Wies, und

2) der Dorfer Willamowo und Dobieiewo nebst Zubehor,

auf brei nach einander folgende Jahre nehmlich von Johanni 1822 bis wieder dahin, haben wir auf den Antrag mehrerer Gläubiger, einen nochmaligen ZerCytacya Edyktalna.

Wszyscy znaiomi i nieznaiomi wierzyciele, którzy do woyskowey kassy 2go Batalionu 14go Pulku obrony Kraiowey Bydgoskiey Frank fortskiey za czas od 1go Stycznia do ostatniego Grudnia 1821 roku pretensye mieć mniemaią, wzywaią sie ninieys em publicanie, aby takowe w terminie na dzień 3go Wrześniar, b. o godzinie q. przed południem w izbie naszév instrukcyinév przed W. Krüger Assessorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym zameldowali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi pretensyami do rzeczoney kassy za utraconych uznani, i iedynie do osoby z którą w układy weszli odesłanemi zostaną.

w Bydgoszczy d 9. Maia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie

Do publicznego wydzierzawienia dobr w Wielkim Xięstwie Poznańskim w Powiecie Wągrowieckim położonych W. Augustynowi Zakrzewskiemu własciwych iako to:

1) miasta Lopienno i wśi Lopienna,

 wśiów Wilamowa i Dobiejewa z przyległosciami,

na trzy po sobie następne lata to iest od Sgo Jana 1822 aż do tego samego czasu, ustanowiliśmy na wniosek niektórych wierzycieli powtórny min auf ben 10. Juli 1822 Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Lands gerichterath Rogalli in unserm Partheien-Zimmer anberaumt, und laden daher alle diejenigen, welche gedachte Güter nach der angegebenen Abtheilung zu pachten gesonnen sind, ein, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende, nach vorheriger Genehmigung der Interessenten, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen tonnen in uns ferer Registratur taglich eingesehen mers

ben.

Gnefen ben 24. Juni 1822. Ronigl. Preuf. Land gericht.

Edictal = Citation.

Nachbem über bas Vermögen bes Fleischermeiftere Frang Morchel zu Tirsch= tiegel, wozu ein dafelbft belegenes Grund= ftud gehort, auf den Untrag ber Glau= biger, heute ber Ronfurs eröffnet worden ift, so werben alle biejenigen, welche an ben Gemeinschuldner aus irgent einem Rechtsgrunde Unspruche zu haben ver= meinen, hierdurch offentlich vorgelaben, in bem vor bem Deputirten herrn Land= gerichtsaffeffor Sentsch auf den I I ten September b. J. Vormittags um 10 Uhr anberaumten Liquidations = Termine auf bem hiefigen Landgerichte perfonlich, ober burch gesethlich julagige Bevollmach= tigte, wozu ihnen bei etwaniger Unbe= kanntichaft bie Juftig = Kommiffarien Mallow I. und v Wronski in Borichlag gebracht werben, zu erscheinen, ihre For= termin na dzień 10. Lipca 1822 zrana o godzinie 9. przed Deputowa. nym Sędzią Rogalli w sali posiedzeń naszych i zapozywamy wszystkich, którzy wspomnione dobra dzierzawić chęć maią, aby się na rzeczonym terminie stawili, podania wnieśli a naywięcey daiący za poprzednim zezwoleniem Interssentów przybycia nie zawodnie spodziewać się może.

Warunki dzierzawne mogą każdego dnia bydź w Registraturze naszey

przeyrzanemi.

w Gnieznie d. 24. Czerwca 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiątkiem rzeźnika Franciszka Morchel z Trzciela, do którego dom tamże położony należy, na wniosek wierzycieli dziś konkurs otworzonym został, przeto wzywamy wszystkch, którzy do maiątku Franciszka Morchel z iakiegożkolwiek źrodła pretensye mieć mniemaią, aby się w wyznaczonym przed deputowanym Ur. Ientsch Assessorem Ziemiańskim terminie likwidacyjnym na

dzień 11go Września r. b.
o godzinie 10 zrana w mieyscu posiedzeń tuteyszego sądu osobiście albo
też przez prawnie upoważnionych Peł.
nomocników, na których im na przypadek nie znaiomości kommissarzy
sprawiedliwości Mallow I. i Wronskiego proponuiemy, stawili, pretensye
swoie podali i rzetelność onychże wy-

kazali

berungen zu liquidiren und beren Richtigkeit nachzuweisen. Diejenigen, die sich nicht melden, haben zu erwarten, daßsie mit allen ihren Forderungen an die Masse werden präcludirt, und ihnen deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meserig ben 24. April 1822. Königlich = Preuß. Landgericht. Ci zaś, którzy się nie zgłoszą pewnemi bydź mogą, iż z wszystkiemi swoiemi pretensyami do massy nietylko prekludowanemi, lecz nawet onymże przeciw innym wierzycielom wie czne wtey mierze milczenie nakazanemi będzie.

Międzyrzecz dnia 24. Kwietnia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreff.

Machdem über ben Machlag bes zu Birte verftorbenen Peter Commerhoff auf ben Antrag ber Glaubiger heute ber Kon= ture eröffnet worden ift, fo werden: Alle und Jede, welche aus diesem Rachlaffe etwas an Gelbe, Gachen, Effecten ober Brieffchaften hinter fich haben hiermit aufgeforbert, bavon weber ben Ungeho= rigen des Berftorbenen noch fonft an Je= mand bas Mindefte zu verabfolgen, vielmehr und bavon fofort treulich Ungeige ju machen, und die Gelber ober Sachen mit Borbehalt ihrer baran habenden Rechte, in bas gerichtliche Depositum abzu= liefern, widrigenfalls jede, an einen Un= bern erfolgte Bezahlung ober Auslieferung fur nicht geschehen geachtet, und bas herausgegebene jum Beften ber Daffe anderweit beigetrieben, wenn aber ber Inhaber folcher Gelber und Gachen bie= felben verschweigen und guruckhalten follte; er noch außerbem feines baran habenben Unterpfanbes und anbern Rechts fur berluftig erklart werden wird.

Meserit ben 20. Mai 1822. Ronigl. Preuß. Landgericht.

## Areszt otwarty..

Gdy nad pozostałościa zmarlego w Sierakowie Piotra Sommerhoff na wniosek Wierzyzieli konkurs dziś otworzo. nym został, przeto wzywamy wszystkich tych, którzyby z rzeczoney pozostatości pieniądze, rzeczy, effekta lub. dokumenta posiadali, aby z tych ani-Sukcessorom iego ani komukolwiek nic nie wydawali, owszem nam o tem niezawodnie sumiennie donieśli, i takowe z zastrzeżeniem sobie praw swych do depozytu sądowego złożyli, w przeciwnym bowiem razie oczekiwać moga, iż każda na rzecz kogo innego: wbrew ninieyszemu wezwaniu czyniona wypłata lub extradycya za nienastapiona uważana, i na rzecz massy powtornie ściagnioną zostanie.

Posiedziciel zaś takowych pieniędzy lub rzeczy za wstrzymanie lub zataje nie tychże wszelkie z zastawu i inne do nich służące iemu prawa, utraci.

Międzyrzecz d. 20. Maia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański, Subhaffatione Parent.

Das in ber Stadt Alt= Tirschtiegel unter Nro. 23. belegene, zum Nachlaß bes zu Dechsel verstorbenen Kosiaten Christian Gottlieb Bumke gehörige Grundsfück, bestehend

- 1) aus einem Bauplat, ber 42 Rthlr.
- 2) einer Schenne, Die 162 Rithle-
- 3) mehreren einzelnen Aderftucken, bie

672 Rthlr. 16 ggr. gerichtlich tapirt worden, foll aufden Un= trag ber Erben, Behufs ber Theitung öffentlich an ben Meistbietenden verkauft werben. Bu diesem Behuf fiehet am Titen September b. 3. Bormit= tags um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landgerichtsaffeffor Jentsch in un= ferer Geffionoftube ein Termin an, gu welchem alle diejenigen, welche biefes Grundftuck zu faufen gefonnen, befit= und zahlungsfähig find, hierdurch vor= geladen werden, perfonlich, ober burch gesetlich zuläßige Bevollmachtigte zu er= scheinen, ihr Gebot abzugeben, und hat ber Meistbietenbe ben Zuschlag nach er= folgter Einwilligung ber Erben gu er= warten. Die Tare und die Raufbedin= gungen fonnen taglich in unferer Regi= ftratur eingesehen werben.

Meserit den 16. Mai 1822.

Konigl, Preug, Landgericht,

precidential crowle side allo tex

# Patent Subhastacyiny.

Grunt do pozostalości zmarłego w Dechslu zagrodnika Krystyana Gottlieba Bumke należący, pod No. 23. w mieście starym Trzcielu położony

1) z mieysca do zabudowania 42 Tal. 2) z stodoły . 162 Tal.

3) z kilka sztuk roli 672 Tal. 6 dgr. sądownie ocenione się składający, ma bydz na wniosek spadkobiorcow końcem uczynienia spadku, naywięcey dającemu publicznie sprzedany. Wtym celu wyznaczony został termin na

#### dzień II. Września r. b.

o godzinie g zrana przed deputowanym Ur. Ientsch Assessorem w izbie naszey sessyonalney, na który ochotę kupua maiących, posiadania, i zapłacenia go zdolnych, do osobistego lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawienia się, końcem podania swych licytów, ninieyszem wzywamy.

Naywięcey dający za zezwoleniem spadkobiorców przybicia tego gruntupewnym bydź może.

Taxa i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzane bydz mogą.

Międzyrzecz dnia 16. Maia 1822. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański

Second distributed the contraction

Befanntmachung.

Im Termine ben isten Juli b. 3. Vormittags um 10 Uhr, follen in ber Stadt Schocken, Mongrowicschen Rreifes burch ben ernannten Deputirten Secretariatogehülfen Deisner, 300 Rlaftern, namlich 150 Klaftern Riehnen und 150 Maftern bart Brennholz, welche fchulbenhalber abgepfandet worden find, bifentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verkauft werben.

Kanfluftige laben wir ein, fich an ge= dachtem Tage dort einzufinden und ihre Gebote abzugeben.

Gnesen den 30. Mai 1822.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Ediftal= Citation.

Bon bem unterzeichneten Ronigl. Lanb= gericht wird ber, feinem Aufenthalte nach unbekannte Schanspieler Wilhelm Treffelt auf den Untrag feiner Chegattin Johanna Julianna Caroline geborne Roch, welche unterm 24. Mai 1821 wegen boslicher Berlaffung gegen ihn auf Chescheibung geklagt hat, hiemit öffentlich vorgelaben, in bem zu seiner Bernehmung auf ben 31ften Muguft b. 3. Bormittags um 9 Uhr, bor bem Deputirten Beren Landgerichterath Dannenberg hiefelbit, anberaumten Termin perfonlich ober burch einen gefetlich guläßigen Bevollmachtigten. wozu ihm die Juftig-Commiffarien Bogel, Schulz und Schopfe vorgeschlagen werben, zu erscheinen, ober auch bor, und fpateftens in bem Termine von feinem Leben und Aufenthalte schriftlich Anzeige

#### Obwiesczenie

W terminie dnia 15. Lipca r.b. zrana o godzinie 10. maią być w mieście Skokach Powiecie Wągrowieckim przez wyznaczonego Deputowanego Assystenta Sekretaryatu Meisner z powodu długu zatradowane 300 sążni drzewa, to iest 150 sążni sosnowego i 150 sążni twardego, naywięcey daiącemii za gotową zaraz zaplatę sprzedanemi.

Wzywamy więc chęć kupienia maiacych iżby się w rzeczonym dniu tamże

zgłosili i licyta swoie podali.

Gniezno d. 30. Maia 1822.

Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Zapozwanie Edyktalne.

Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański. w Bydgosczy zapozywa niewiadomego, co do pobytu swego aktora Wils helma Tresselt, na wnirsek małżonki tegoż Joanny Julianny Karoliny z Kochów, która pod dniem 24. Maja 1821. roku, z powodu złośliwego opusczenia przeciwko niemu o rozwiązanie małżeństwa skargę podała, ninieyszém publicznie, aby w terminie do wysłuchania go na dzień 31. Sierpna r. b., o godzinie q. zrana przed Deputowanym Ur. Dannenberg wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie upoważnionego Pełnomocnika, na którego tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości UUr. Vogel, Schulz, i Schoepke iemu się przedstawiaia stawił się, albo też

zu leisten, widrigenfalls bei seinem Andbleiben, der gedachte Schauspieler Wilbelm v. Tresselt der Klage für geständig erachtet, das dieher bestandene Band der Sche zwischen ihm und seiner oben gedachten Sbegattin getrennt, und derselbe für den allein schuldigen Theil erklärt werden wird.

Bromberg ben 28. Februar 1822.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Bekanntmadung.

Es foll bas, im Großherzogthum Pofen im Mogillner Kreife belegene, bem Joseph v. Roscielsfi jugehorige Gut Clowifowo nebft Bubehor, aur ein Jahr, von Johanni d. J. ab, bis wieder babin 1823 bffentlich an den Meiftbictenden verpach= tet werden. Wir haben hierzu einen Ter= min auf den Loten Juli b. 3. Bor= mittage um 9 Uhr in unferm Partheien= gimmer bor bem Deputirten Affeffor bon Potrnfoweti biefeibst anberaumt, und laden alle biejenigen, welche gedachtes Gut zu pachten gefonnen find, ein, in Diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meiftbietende nach vorheriger Ginehmigung ber Inter= effenten ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen fonnen in unferer Registratur jederzeit eingesehen wers ben.

Onefen ben 10. Inni 1822. Konigl, Preuß. Landgericht. przed, a naypóźniey w terminie, o życiu i pobyciu swoim piśmienne doniesienie nadesłał, gdyż w razie niestawienia się, wspomniony aktor Wilhelm Tresselt za przyznaiącego skargę uważanym, trwaiący dotychczas związek małżeński, między nim a małżonką iego wyżey wyrażoną rozwiązany, i pozwany za stronę winną uznanym będzie.

Bydgoscz d. 28. Lutego 1822. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Wieś Słowikowo w Powiece Moigilińskim w Wielkim Xięstwie Poznańskim położona Ur. Jozefa Kościelskiego własna, wraz z przyległościami, ma bydź od S. Jana r. b., na rok ieden do tegoż czasu 1823 drogą publiczney licytacyi naywyżey podającemu w dzierzawę wypusczoną. Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyi na

dzień to Lipca r. b., zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Assessorem W. Potrykow-

skim w sali Sądu tuteyszego,

Wzywamý przeto chęć maiących dzierzawienia teyże wsi, iżby się na tymże stawili i plus licyta swe podali, poczem naywięcey podaiący po nastąpionem przez Interessentow zatwierdzeniu sobie dzierzawy spodziewać się może.

Warunki dzierzawne każdego czasu w Registraturze Sądu tuteyszego przey-rzane bydź mogą.

Gniezno d. 10. Czerwca 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

gene, bem verstorbenen Tuchmacher polożona zmarkemu sukiennikowi Michael Backer zugehorig gewesene Ro- Michaelowi Backer niegdys nateżąca, lonie Grundstud, bestehend aus:

- a) einem Wohnhause;
- b) einem Stalle;
- c) einem Obstgarten hinter bem 2Bohnhause:
- d) einem Garten bei bem Probst= fampe;
- e) einem Garten in ben fogenann= ten Lonzen;

welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 175 Milr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag bes Konigl. Inquisitoriate gu Coronowo, Behufs Berichtigung ber in ber Untersuchunge : Sache wider ben ehe= maligen Befiger aufgelaufenen Roften, Dffentlich an den Meiftbietenden verfauft merben.

Der Bietungs-Termin ift auf ben 73. August vor dem Landgerichte = Uffeffor Wegener Morgens um 10 Uhr allhier angesett. Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, bag bas Grundftud bem Meift= bietenden zugeschlagen werden foll.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingeschen werden.

Schneidemuhl ben 28. Marg 1822. Sinigl. Preußisches Landgericht.

Patent Suhastacyiny.

Das ju Budgun unter Mr. 108 beles Kolonia w Budzyniu pod Nr. 108 składająca się:

- a) z domu mieszkalnego:
- b) stayni;
- c) sadu za domem:
- d) ogrodu koło Xiężego Ostro-
- e) ogrodu w mieyscu Łącach: która podług taxy sądowey na 175 talarów oceniona, na wniosek Królewskiego Inkwizytoryatu w Koronowie, względem zaspokoienia kosztów w sprawie indagacyiney przeciw byłemu właścicielowi urostych, publicznie naywięcey daiącemu sprzadana bydź ma, ktorym końcem termin licytacyiny na dzień 13. Sierpnia r. b., zrana o godzinie rotey przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Wegener w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywiecey daiącemu przybitą zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydż może.

w Pile d. 28. Marca 1822.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffatione Patent.

Dem Auftrage bes Konielichen Land= gerichts zu Frauftadt zufolge foll bie ben Withelm Inbehnfchen Erben gehori e, in Spitfowo belegene, and einer Sufe Land incl. 3 Morgen Wiesenwachs, einem Wohnhause nebst Stall, einer zweiten hufe land incl. 3 Morgen Biefenwache, einem Wohnhause nebft Stall und einer Schenne bestehende Alderwirthschaft, welche gerichtlich auf 630 Mtlr. abge= schatt worden, offentlich im Bege ber nothwendigen Subhaftation an ben Meiftbietenben berfauft werben, wir ha= ben biergu einen Termin auf ben 22. Juli c. fruh um 8 Uhr auf unserer Gerichte = Stube anberaumt, und laden au demfelben Rauftuftige, Befig = und 3ab= Innasfahige hiermit vor, mit bem Demerten, bag ber Meiftbietenbe nach er= folgter Genehmigung bes gedachten Konfal. Landerichts den Bufchlag zu ges wartigen hat.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Das dem hiesigen Backermeister Gottfried Bartosch zugehöri e, auf der Kirch=
Gasse hieselbst unter Nr. 262 belegene,
auf 800 Atlr. nach der gerichtlichen Taxe,
welche täglich in der Registratur ein=
gesehen werden kann, gewürdigte Wohn=
baus nebst Hofraum, soll im Auftrage
Eines Königl. Hochtoblichen Landgerichts
zu Krotoschin nach dem Antrag des hiesi=
gen Magistrats, in Termino den 17.

Patent Subhastacying

W moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiepo w Wschowie, ma w drodze potrzebnéy sublastacyi Sukcessorom Wilhelma Rubehn należące w wsi Spitkowkach położone, z iednéy huby roli incl. 3ma morgami łaki, z iednego domu wraz z stay. nia, z drugiey huby roli icl. 3ma Morgami łaki, z iednego domu, wraz z staynia i z iednév stodoly składaiace się, na 630. Talarów sądownie oszacowane. Gospodarstwo naywięcey dalacemu publicznie ma być sprzedane; tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 22. Lipca r. b., zrana o godzinie 8mey w naszev Sadowey Izbie, i zapozywamy nań ochote do kuppa maiacych, posiadać, i zapłacenia zdolnych, nadmieniając, iż przybicie naywięcey daiącemu za potwierdzeniem rzeczonego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego nastąpi.

Kościan dnia 4. Maia 1822.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwiesczenie.

Dom własny tuteyszego piekarza Gottfryda Bartosch na ulicy zwaney Kościelna pod Nr. 262 położony, a na 800 tal. podług taxy sądowey oszacowany, ktora to taxa iest codziennie do przeyrzenia w Registraturze naszey, ma bydź, wraz z podworzem, w skutek Kommissoryum Preświetnego Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie na wniosek Ma-

Julic. wegen ruckständiger Städtischen Abgaben, an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant verkauft; wozu besitzsähige Kauflustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß dem Meistbietenden der Zuschlag geschehen wird.

Offrom ben 6. Mai 1822.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

gistratu miasta tuteyszego w terminie c'nia 17. Lipca r. b., względem zaległych podatków naywięcey daiącemu, za gotową zaraz i w Pruskim brzmiącym kurancie ulatwić się maiącą zaplatą sprzedany; do czego zdolność i chęć kupua maiąci, z tym ostrzeżeniem się zapozywaią, iż pryderzenie dla naywięcey daiącego nastąpi.

Ostrow d. 6. Maia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffatione = Patent.

Bufolge Auftrages bes Konigl. Land= Gerichts zu Frauftadt haben wir im We= ge ber nothmendigen Gubhaftation jum Berkauf ber jum Nachlaffe bes Wonciech Nowak gehörigen, in dem Dorfe Bialeg bei Roften belegenen Salupuer Nahrung, bestehend aus Ackerland, auf welchem vier Biertel Winteraussaat fur mittelma= Bigen Boben, einer Wiefe einschierig, welche jahrlich 4 zweispannige Fuhren mittelmäßiges Ben liefert, einem Bohn= haufe, einem Stalle, einer Scheune, und einem Garten, auf welchem ein balbes. Biertel Ausfaat, welche gerichtlich auf 600 Kl. pol. abgeschätt worben, einen Termin auf ben 2 ten September b. 3. Morgens 9 Uhr in Dialez anberaumt, und laden zu biefem Termin Rauflufti e und Zahlungefahige hiermit vor, mit bem Bemerken, baf bem Meiftbietenben

Patent Subhastacyiny.

Stósownie do polecenia król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy w drodze potrzebney subliastacyi do sprzedaży gospodarstwa chadupniczego w wsi Białczu pod Kościanem położonego do pozostałości Woyciecha Nowak należącego, składającego się z roli na którey 4ry wiertele zimowego wysiewu, z iedney łaki, która rocznie 4ry porokenne fury siana średniego przynosi, z iednego domu, iedney stayni i iednego ogroda, na którym ż wiertela wysiewu, kture sądownie na 600 Zł. oszacowanem iest, termin na dzień

#### 2. Września r. b.,

zrana o godzine gtey w wsi Białczu, i zapozywamy na termin ten, ochotę do kupna maiących i zapłacić zdolnych nadmieniając, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem Królewskiego Sądu ber Zuschlag nach erfolgter Genehmigung bes Konigl. Landgerichts zu Fraustabt erfolgen foll.

Koften den 29. Mai 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Ziemiańskiego w Wschowie przybicia spodziewać się ma.

Kościan d. 29. Maia 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Cubhaftatione : Pateut.

In Folge Auftrages des Konigl. Hochloblichen Landgerichts zu Fraustadt follen die zum Machtaß des zu Reißen verstorbenen Mullermeister Adam Friedrich Brauer gehörigen Grundstücke, besiehend aus

1) einem unter Mrv. 152 belegenen Semufe=Garten,

2) einer unter Dr. 7 belegenen Bockwindmuble,

zusammen auf 292 Atlr. 3 fgr. geschätzt, im Wege ber freiwilligen Subhostation bffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 22. Juli d. J. hieselbst anberaumt, und laden Kaustustige hiermit ein, in diesem Termine zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Der Meistbietende hat den Zuschlag bieser Grundstücke nach erfolgter Genehmigung ber kompetenten Behörde zu ge-

wartigen.

Die Taxe kann jeberzeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Liffa ben 23. April 1822.

Abnigl, Preug. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego do pozostałości niegdy młynarzowi Adamowi Fryderykowi Brauer grunta należące w Rydzynie położone, z przyległością składaiącą się, iako to:

1) ogrod pod Nrem 152, położony;

2) wiatrak pod liczbą 7. położony, i ze wszysikim na Talarów 292. śreb, groszy 3. otaxowane, drogą subhastacyi wolney więcey daiącemu publicznie przedane być maią. Oznaczywszy do tego termin

na dzież 22. Lipca 1823. roku, wzywamy ochotę do kupna maiących, aby na terminie tym stanęli, licytum

swoie oddali.

Więcey daiący przybicia gruntu tychże po approbacyi i ze strony Sądu właściwego nastąpić maiącéy oczekiwać może.

Texa każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną być może.

Leszno dnia 23. Kwietnia 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju

Anzeige.

Bon ben beliebten Sorten Stangen-Enaster und gelben Kollen-Portoricco so wie Hamburger Cigarren mit und ohne Köhre in Kästchen zu 500, 250 und 100 Stück hat neuerdings erhalten, besitzt auch noch zum bekannten billigen Preise Türkische Tabaks-Blätter

Sypniewski, in Posen am Markte Nr. 54.

Uwiadomienie.

Z przyjemnych gatunków tytoniów portoriko i knaster w rolach, tudzież cygarów Hamburskich bez i z rurkami w skrzyneczkach po 500, 250 i 100 sztuk otrzymał znowu i posiada iescze tureckie liście do palenia w wiadomey mierney cenie.

Sypniewski, w Poznaniu na rynku pod Nr. 54.

| Getreide : Markt - Preif                                                                                                                                                       | e in der                                                                                                             | Stadt J                     | sosen.                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Getreide = Arten.                                                                                                                                                              | Mittwoch<br>ben<br>19. Juni.                                                                                         | Freitag<br>den<br>21. Juni. | Montag<br>den<br>24. Juni.        |
|                                                                                                                                                                                | von bis<br>ff. gr. ff. gr.                                                                                           | von bis<br>A. gr. A. gr.    | fl. gr. fl. gr                    |
| Weitzen der Preuß. Scheffel Roggen dito. dito Gerste dito. dito Hafer dito. dito. Buchweitzen dito. dito. Erbsen dito. dito. Kartoffeln dito. dito. Heu der Centuer Stroh dito | 10 — 10 15<br>6 15 7 —<br>3 8 3 15<br>3 8 3 15<br>4 15 5 —<br>5 — 5 8<br>1 15 2 —<br>4 — 4 15<br>2 — 2 8<br>5 15 6 — | 4 - 4 15                    | 7 8 7 15<br>4 15 5 —<br>4 81 4 15 |